# Gesetz-Sammlung

## ZBIÓR PRAW

für die

Państw Królestwa Pruskiego. Königlichen Preußischen Staaten.

Nº 55.

Allerhochster Erlaß vom 23. Oktober 1865., (Nr. 6220.) betreffend die Berleihung der fistalischen Borrechte fur ben Bau und die Unterhaltung einer Rreis = Chauffee von Falkenberg bis an die Reiffebrucke bei Roppit, im Rreife Falken= berg, Regierungsbezirk Oppeln, unter Be-

nubung der von Kalkenberg bis in die Rabe von Sattorf bereits bestehenden Chauffee.

(No. 6220.) Najwyższe rozporządzenie z dnia 23. Października 1865., tyczące się nadania praw fiskalnych na zbudowanie i utrzymywanie żwirówki powiatowej od Falkenberg aż do mostu na Nisie pod Koppitz, w powiecie Falkenberg, obwodzie regencyjnym Opolskim, za korzystaniem ze źwirówki od Falkenberg až tuž pod Jatzdorf prowadzącej.

Cachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage ben Bau einer Rreis- Chaussee von Kalkenberg bis an die Reiffebrucke bei Roppis, im Rreise Falkenberg, Regierungsbezirk Oppeln, unter Benutung der von Falkenberg bis in Die Rabe von Jagdorf bereits bestehenden Chaussee, genehmigt habe, verleihe 3ch hierdurch dem Rreise Falkenberg das Expropriationsrecht fur die zu Diefer Chauffee erforderlichen Grundfluce, imgleichen bas Recht zur Entnahme der Chausseebau= und Unterhaltungs = Materialien, nach Maaggabe ber fur bie Staats-Chauffeen bestehenden Borichriften, in Bezug auf diese Strafe. Bugleich will 3ch bem gedachten Rreife gegen Uebernahme ber funf= tigen chausseemäßigen Unterhaltung ber Strafe bas Recht zur Erhebung des Chauffeegelbes nach ben Bestimmungen bes fur die Staats-Chauffeen jebesmal geltenden Chauffeegeld-Tarife, einschlieflich ber in bemfelben enthaltenen Bestimmungen über bie

Jahrgang 1865. (Nr. 6220-6221.)

Lezwoliwszy rozporządzeniem Mojém z dnia dzisiajszego na zbudowanie żwirówki powiatowéj od Falkenberg aż do mostu na Nisie pod Koppitz, w powiecie Falkenberg, obwodzie regencyjnym Opolskim, za korzystaniem ze żwirówki od Falkenberg aż tuż pod Jatzdorf prowadzącej, nadaję niniejszem powiatowi Falkenberg prawo ekspropryacyi gruntów potrzebnych na te żwirówkę, tudzież prawo wybierania materyałów na budowe i utrzymywanie żwirówek, w miarę przepisów, jakie istnieją co do żwirówek Rządowych, ze zastósowaniem do téjže drogi. Zarazem nadaje niniejszém rzeczonemu powiatowi, za przejęciem przyszłego utrzymywania drogi jako żwirówki, prawo pobierania szosowego na mocy postanowień taryfy szosowego, jaka każdocześnie dla żwirówek Rządowych jest ważną, włącznie zawartych w niej postanowień co do uwolnień, jako [250]

Wydany w Berlinie dnia 14. Grudnia 1865.

Ausgegeben zu Berlin ben 14. Dezember 1865.

Befreiungen, sowie der sonstigen die Erhebung betreffenden zusätzlichen Vorschriften, wie diese Bestimmungen auf den Staats-Chausseen von Ihnen angewandt werden, hierdurch verleihen. Auch sollen die dem Chausseegeld-Tarife vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimmungen wegen der Chausseepolizei-Vergehen auf die gedachte Straße zur Unswendung kommen.

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetz-Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. Schloß Babelsberg, den 23. Oktober 1865.

#### Wilhelm. ob gulbog

v. Bodelschwingh. Gr. v. Itenplit.

den Finanzminister und den Minister für Handel, Gewerbe und offentliche Arbeiten. i innych tyczących się pobierania przepisów dodatkowych, tak jak postanowienia te WPanowie zastósowują po żwirówkach Rządowych. Także postanowienia dodatkowe taryfy szosowego z dnia 29. Lutego 1840., tyczące się przestępstw policyjnych szosowych, powinny do rzeczonéj drogi być zastósowywane.

Rozporządzenie niniejsze należy Zbiorem praw do publicznéj podać wiadomości.

Zamek Babelsberg, dnia 23. Października 1865.

# nach bem .mladli Wema auszuferfigen, mie

Bodelschwingh. Hr. Itzenplitz.

Do Ministra skarbu i do Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych.

(Nr. 6221.) Privilegium wegen Ausfertigung auf ben Inhaber lautender Kreiß = Obligationen des Kreises Dels im Betrage von 80,000 Thaslern. Bom 30. Oftober 1865.

# Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

Nachdem von den Kreisständen des Kreises Dels auf den Kreistagen vom 17. August 1864. und 26. August 1865. beschlossen worden, sich bei dem von der Oppeln = Tarnowiser Eisenbahngessellschaft beabsichtigten Unternehmen der sogenannten Rechte = Oder = Ufer = Eisenbahn durch Zeich = nung eines Aktienkapitals zu betheiligen, wollen Wir auf den Antrag der gedachten Kreisstände: zu diesem Zwecke auf jeden Inhaber lautende, mit Zinskupons versehene, Seitens der Gläubiger unskündbare Obligationen zum Betrage von 80,000 Thalern ausstellen zu dürfen, in Gemäßheit des

(No. 6221.) Przywiléj, tyczący się wygotowania opiewających na dzierzyciela obligacyi powiatowych powiatu Oleśnickiego w ilości 80,000 talarów. Z dnia 30. Października 1865.

### My Wilhelm, z Bożéj łaski Król Pruski i t. d.

W skutek uchwały, przez stany powiatowe powiatu Oleśnickiego na sejmach powiatowych z dnia 17. Sierpnia 1864. i 26. Sierpnia 1865. postanowionej, tyczącej się wzięcia udziału w przedsiębierstwie tak zwanej kolei żelaznej na prawym brzegu Odry, przez towarzystwo kolei żelaznej Opolsko - Tarnowickiej uprojektowanem, za pomocą zapisania kapitału akcyjnego, udzielamy na wniosek rzeczonych stanów powiatowych: aby im wolno było wystawić tym końcem opiewające na każdego dzierzyciela, kuponami prowizyjnemi opatrzone,

S. 2. des Gesetzes vom 17. Juni 1833. zur Ausstellung von Obligationen zum Betrage von 80,000 Thalern, in Buchstaben: achtzig tausend Thalern, welche in folgenden Apoints:

| 6,000 = 200 × 5 × 100 | 25,000 | Thaler   | zu | 500 | Thaler          |
|-----------------------|--------|----------|----|-----|-----------------|
| 36,000                | 6,000  | -        | =  | 200 | . h.E.          |
|                       | 36,000 | Jac Jan  | =  | 100 | SALIFICATION IN |
| 10,000 = = 50 =       | 10,000 | DIVY JIM | =  | 50  | 11 :            |
| 3,000 = = 25 =        | 3,000  | alap     | "  | 25  | 90000           |

= 80,000 Thaler,

nach dem anliegenden Schema auszufertigen, mit Hulfe einer Kreissteuer mit fünf Prozent jährlich zu verzinsen und nach der durch das Loos zu bestimmenden Folgeordnung jährlich vom Jahre 1866. ab mit wenigstens jährlich Einem Prozent des Kapitals und dem Betrage der durch die fortschreitende Amortisation ersparten Zinsen zu tilgen sind, durch gegenwärtiges Privilegium Unsere landesherrliche Genehmigung mit der rechtslichen Wirkung ertheilen, daß ein jeder Inhaber dieser Obligationen die daraus hervorgehenden Rechte, ohne die Uebertragung des Eigenthums nachweisen zu dürfen, geltend zu machen befugt ist.

Das vorstehende Privilegium, welches Wir vorsbehaltlich der Rechte Dritter ertheilen und wodurch für die Befriedigung der Inhaber der Obligationen eine Gewährleistung Seitens des Staats nicht übernommen wird, ist durch die Gesetz-Sammlung zur allgemeinen Kenntniß zu bringen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Schloß Babelsberg, den 30. Oktober 1865.

#### (L. S.) Wilhelm.

v. Bodelschwingh. Gr. v. Igenplig. Gr. zu Eulenburg.

STEP OH BUT THE WATER OF THE CORE

ze strony wierzycieli niewypowiedzialne obligacye w ilości 80,000 talarów, na mocy §. 2. prawa z dnia 17. Czerwca 1833., na wystawienie obligacyi w ilości 80,000 talarów, wyraźnie: ośmdziesięciu tysięcy talarów, które w biletach:

| 25,000 | talarów | po | 500 | talarów, |
|--------|---------|----|-----|----------|
| 6,000  | ) »     |    | 200 | » »      |
| 36,000 | » »     | )) | 100 | ))       |
| 10,000 | ))      | )) | 50  | ))       |
| 3,000  | "       | )) | 25  | ))       |

= 80,000 talarów,

podług dołączonego szematu wygotowane, za pomocą podatku powiatowego prowizyą pięć od sta rocznie opłacane i w porządku, jaki się losem oznaczy, rocznie, począwszy od roku 1866. za pomocą przynajmniej jednego od sta kapitału rocznie i kwoty oszczędzonych w skutek postępującej amortyzacyi prowizyi, umarzane być mają, niniejszym przywilejem Nasze Królewskie zezwolenie z tym prawnym skutkiem, iż każdy dzierzyciel obligacyi tychże wynikających ztąd praw dochodzić może, nie potrzebując udowadniać przelania własności.

Przywiléj powyższy, który ze zastrzeżeniem praw trzecich osób udzielamy, a którym pod względem zaspokojenia dzierzycieli obligacyi rękojmia ze strony Rządu się nie przyjmuje, należy Zbiorem praw do publicznej podać wiadomości.

Na dowód Nasz Najwyższy własnoręczny podpis i Królewska pieczęć.

Dan w zamku Babelsberg, dnia 30. Października 1865.

## (L. S.) Wilhelm.

Bodelschwingh. Hr. Itzenplitz. Hr. Eulenburg.

S) animonal rate of the state o

Proving Schlesien, Regierungsbezirk Breslau.

# Obligation des Kreises Dels

Littr ..... 16 .....

über ..... Thaler Preußisch Rurant.

Unf Grund der unterm ....... landesherrlich bestätigten Kreistagsbeschlüsse vom 17. August 1864. und 26. August 1865. wegen Aufnahme einer Schuld von 80,000 Thalern bekennt sich die freisständische Eisenbahnkommission des Kreises Dels durch diese, für jeden Inhaber gültige, Seitens des Gläubigers unkündbare Verschreibung zu einer Darlehnsschuld von .... Thalern Preußisch Kurant, welcher Betrag an den Kreis baar gezahlt worden und mit fünf Prozent jährlich zu verzinsen ist.

Die Ructzahlung der ganzen Schuld von 80,000 Thalern geschieht vom Jahre 1866. ab allmälig aus einem zu diesem Behuse gebildeten Tilgungsfonds von wenigstens Einem Prozent des ganzen Kapitals jährlich, unter Zuwachs der Zinsen von den getilgten Schuldraten.

Die Folgeordnung der Einlösung der Schuldverschreibungen wird durch das Loos bestimmt. Die Ausloosung erfolgt vom Jahre 1866. ab in dem Monate Juni jeden Jahres. Der Kreis behalt sich jedoch das Recht vor, den Tilgungsfonds durch größere Ausloosungen zu verstärken, sowie sammtliche noch umlaufende Schuldverschreibungen zu kündigen.

Die ausgeloosten, sowie die gekündigten Schuldverschreibungen werden unter Bezeichnung ihrer Buchstaben, Nummern und Beträge, sowie des Termins, an welchem die Rückzahlung erfolgen soll, öffentlich bekannt gemacht. Diese Bekanntmachung erfolgt sechs, drei, zwei und Einen Monat vor dem Zahlungstermine in dem Amtsblatte der Königlichen Regierung zu Breslau, sowie in einer zu Breslau erscheinenden Zeitung.

Bis zu dem Tage, wo solchergestalt das Kapital zu entrichten ist, wird es in halbjährlichen Terminen, am 2. Januar und am 1. Juli jeden Jahres, von heute an gerechnet, mit funf Prozent jährlich in gleicher Munzsorte mit jenem verzinset.

Die Auszahlung der Zinsen und des Kapitals erfolgt gegen bloße Ruckgabe der ausgegebenen Zinskupons, beziehungsweise dieser Schuldverschreibung, bei der Kreiß-Kommunalkasse in Dels, und zwar auch in der nach dem Eintritt des Fälligkeitstermins folgenden Zeit. Prowincya Szląska, obwód regencyjny Wrocławski.

#### Obligacya

#### powiatu Oleśnickiego

Lit. .... 16 .....

na ...... talarów Pruską grubą monetą.

Spłacanie całego długu w ilości 80,000 talarów nastąpi począwszy od roku 1866. stopniowo z funduszu amortyzacyjnego, końcem tym za pomocą przynajmniej jednego od sta całego kapitału rocznie, pod dorastaniem prowizyi od umorzonych rat dłużnych, utworzonego.

Porządek wykupywania zapisów dłużnych oznaczy się losem. Wylosowywanie będzie mieć miejsce począwszy od roku 1866. w miesiącu Czerwcu każdego roku. Powiat zastrzega sobie przecież prawo zasilania funduszu amortyzacyjnego za pomocą liczniejszych wylosowywań, jako i wypowiedzenia wszystkich kursujących jeszcze zapisów dłużnych.

Wylosowane jako i wypowiedziane zapisy dłużne mają z oznaczeniem swych liter, numerów i kwot, tudzież terminu spłaty być publicznie ogłaszane. Ogłaszanie to nastąpi w sześć, trzy, dwa i jeden miesiąc przed terminem spłaty w dzienniku urzędowym Królewskiej Regencyi Wrocławskiej, jako i w jednej z gazet we Wrocławiu wychodzących.

Aż do dnia, w którym kapitał tym sposobem ma być zwrócony, opłacać się będzie odeń w półrocznych terminach, 2. Stycznia i 1. Lipca każdego roku, od dnia dzisiajszego licząc, równą monetą pięć od sta prowizyi rocznie.

Wypłacanie prowizyi i kapitału nastąpi za samym zwrotem wydanych kuponów prowizyjnych, resp. niniejszego zapisu dłużnego, w kasie powiatowej komunalnej w Oleśnicy i to także w czasie, który nastąpi po terminie spłaty.

Dit der zur Empfangnahme des Rapitals prafentirten Schuldverschrei= bung find auch die dazu gehörigen Binskupons der späteren Fälligkeitstermine zuruckzuliefern. Fur die fehlenden Binskupons wird der Betrag vom Rapitale Wypowiedziane kwoty kapitalowe, mię wybrane abgezogen.

Die gekundigten Rapitalbetrage, welche innerhalb dreißig Jahren nach dem Ruckzahlungstermine nicht erhoben werden, fowie die innerhalb vier Jahren nach Ablauf des Jahres der Falligkeit nicht erhobenen Binfen, verjähren zu Gunsten des Kreises. And Anymologies gebaretroms i vinew

Das Aufgebot und die Amortisation verlorener oder vernichteter Schuld= verschreibungen erfolgt nach Borschrift ber Allgemeinen Gerichts : Ordnung Theil I. Titel 51. Sf. 120. segu. bei bem Roniglichen Rreisgerichte zu Dels.

Zinskupons konnen weder aufgeboten, noch amortisirt werden. Doch foll demjenigen, welcher ben Verlust von Zinskupons vor Ablauf der vierjab= rigen Berjahrungsfrist bei der Rreisverwaltung anmeldet und den stattgehabten Besits der Zinskupons durch Borzeigung der Schuldverschreibung oder sonft in glaubhafter Weise barthut, nach Ablauf der Berjahrungsfrist ber Betrag ber angemeldeten und bis dahin nicht vorgekommenen Zinskupons gegen Quittung ausgezahlt werden.

Mit dieser Schuldverschreibung sind .... halbjährige Zinskupons bis jum Schluffe des Jahres .... ausgegeben. Fur die weitere Zeit werden Zinskupons auf funfjährige Perioden ausgegeben.

Die Ausgabe einer neuen Zinskupons-Gerie erfolgt bei der Kreis-Kommunalkaffe zu Dels gegen Ablieferung des der alteren Binstupons = Gerie bei= gedruckten Talons. Beim Berluste des Talons erfolgt die Mushandigung der neuen Zinskupons-Serie an den Inhaber der Schuldverschreibung, sofern deren Borzeigung rechtzeitig geschehen ift.

Bur Sicherheit der hierdurch eingegangenen Berpflichtungen haftet der Rreis mit feinem Bermogen.

Deffen zu Urkunde haben wir diese Ausfertigung unter unferer Unter= Dels, den .. ten ....... 18., schrift ertheilt.

Die freisständische Gisenbahnkommission des Kreises Dels.

Ze zapisem dłużnym, dla wybrania kapitału prezentowanym, zwrócone być winny wraz należne doń kupony prowizyjne terminów późniejszych. Za brakujące kupony prowizyjne potrąci się kwota z kapitału.

Wypowiedziane kwoty kapitałowe, nie wybrane w przeciągu lat trzydziestu po terminie spłaty, tudzież prowizye, nie pobrane w przeciągu lat czterech po upływie roku kalędarzowego, w którym były płatne, ulegną przedawnieniu na rzecz powiatu.

Wywoływanie i amortyzacya zaginionych lub zniweczonych zapisów dłużnych nastąpi na mocy przepisu Powszechnéj Ordynacyi Sądowéj Cz. I. Tyt. 51. §§. 120. sequ. u Królewskiego sądu powiatowego w Oleśnicy.

Kupony prowizyjne nie ulegają ani wywołaniu, ani umorzeniu. Jednakowoż temu, coby o zagubie kuponów prowizyjnych przed upływem czteroletniego terminu przedawnienia administracyi powiatowej doniósł i z posiadania kuponów prowizyjnych okazaniem zapisu dłużnego, lub w inny wiarogodny sposób się wylegitymował, wypłaci się po upływie terminu przedawnienia kwota podanych a dotąd nie zauważonych kuponów prowizyjnych za kwitem.

Z niniejszym zapisem dłużnym wydanych jest ..... półrocznych kuponów prowizyjnych aż do końca roku ..... Na dalszy czas wydawane będą kupony prowizyjne na pięcioletnie peryody.

Wydanie nowéj seryi kuponów prowizyjnych nastąpi w kasie powiatowéj komunalnéj w Oleśnicy za zwróceniem talonu, do dawniejszéj seryi kuponów prowizyjnych przyłączonego. W razie zaguby talonu, wyda się nowa serya kuponów prowizyjnych dzierzycielowi zapisu dłużnego, jeżeliby okazanie tegoż było zawczasu nastąpiło.

Za pewność przyjętych niniejszém obowiązań odpowiada powiat swoim majątkiem.

Stanowa komisya powiatowa powiatu Oleśnickiego dla kolei żelaznych.

Proving Schlesien, Regierungsbezirk Breslau.

#### Erster (bis ....) 3 in 8 = Rupon

.... Gerie

zu ber

Areis=Obligation des Areises Dels

Littr. .... 1 .....

iber ..... Thaler zu funf Prozent Zinsen über ..... Thaler ..... Silbergroschen.

Der Inhaber dieses Zinskupons empfängt gegen dessen Rückzgabe in der Zeit vom ... bis ... resp. vom ... bis ... und späterhin die Zinsen der vorzbenannten KreiszObligation für das Halbjahr vom .... bis ... mit (in Buchstaben) ... Thalern ... Silberzgroschen bei der KreiszKommunalkasse zu Dels.

Dels, ben .. ten ...... 18...

Dieser Zinskupon ift ungultig, wenn bessen Geldbetrag nicht innerhalb vier Jahren, vom Ablaufe bes Kalenderjahres ber Falligkeit ab

Die freisständische Gisenbahnkommission des Kreises Dels.

constitution of antibourly speci

Prowincya Szląska, obwód regencyjny Wrocławski.

# Pierwszy (do ....) Kupon prowizyjny

od ...... w ilości (wyraźnie) ..... talarów ..... srebrnych groszy w kasie powiatowej komunalnéj w Oleśnicy.

Oleśnica, dnia .... 18...

Stanowa komisya powiatowa kolei żelaznych powiatu Oleśnickiego.

Proving Schlesien, Regierungsbezirk Breslau.

# Pierwszy nola Zapen prewizyjny

#### obligacyi powiatowej powiatu Oleśnickiego Kreis=Obligation des Kreises Dels.

obligacy i powiatow dbierze za lego zwedka kar gale Der Inhaber dieses Talons empfängt gegen beffen Ruckgabe zu ber Obligation des Kreises Dels Littr. .... No ..... über ..... Thaler à ..... Prozent Zinsen die . . te Gerie Zinskupons fur die funf Jahre 18. . bis 18. . bei der Kreis = Rommunalkasse zu Dels, sofern nicht von dem als solchen legi= timirten Inhaber der Obligation rechtzeitig dagegen Widerspruch erhoben ift.

Die freisständische Gisenbahnkommission des Kreises Dels. prowizye od wyż rzeczonniekiegowi powiatowoj od ...... do ........ w ilow

munalnej w Olesniev.

Prowincya Szląska, obwód regencyjny Wrocławski.

#### Talon

do

#### obligacyi powiatowéj powiatu Oleśnickiego.

Dzierzyciel niniejszego talonu odbierze za jego zwrotem do obligacyi powiatu Oleśnickiego Lit. .... M. ..... na ...... talarów po ....... od sta prowizyi ... seryą kuponów prowizyjnych na pięć lat, to jest od 18... do 18..., w kasie powiatowej komunalnej w Oleśnicy, jeżeliby naprzeciw temu ze strony legitymowanego dzierzyciela obligacyi nie był wcześnie zaniesiony protest.

a market ben Ricida Dhiqation des Ricilla odd Part postanovionel, in

Stanowa komisya powiatowa kolei żelaznych powiatu Oleśnickiego.

(Nr. 6222.) Privilegium wegen Ausfertigung auf ben Inhaber lautender Obligationen des Kreises Bomst im Betrage von 49,000 Thalern. Bom 30. Oktober 1865.

(No. 6222.) Przywiléj, tyczący się wygotowania opiewających na dzierzyciela obligacyi powiatu Babimoskiego w ilości 49,000 talarów. Z dnia 30. Października 1865.

#### Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

Nachdem von den Kreisstanden des Bomfter Rreises auf dem Kreistage vom 29. November 1864. beschlossen worden, den Bau einer Gifen= bahn von Guben und Frankfurt nach Posen durch Zeichnung eines Aktienkapitals von 34,000 Thalern zu unterstüßen, sowie das zur Bahn und den Bahnhofen erforderliche Terrain aus Rreis= mitteln zu erwerben und die gesammten hierzu erfor= derlichen Geldmittel im Wege einer Unleihe zu beschaffen, wollen Wir auf den Antrag der gedachten Rreisstände: zu biesem 3wecke auf jeden Inhaber lautende, mit Zinskupons versebene, Seitens ber Gläubiger unkundbare Obligationen zu dem an= genommenen Betrage von 49,000 Thalern auß= stellen zu durfen, in Gemäßheit des g. 2. des Ge= setzes vom 17. Juni 1833. zur Ausstellung von Obligationen zum Betrage von 49,000 Thalern, in Buchstaben: neun und vierzig Tausend Tha= lern, welche in folgenden Apoints:

nach dem anliegenden Schema auszufertigen, mit Hülfe einer Kreissteuer mit fünf Prozent jährlich zu verzinsen und nach der durch das Loos zu bestimmenden Folgeordnung jährlich vom Jahre 1866. ab mit wenigstens jährlich Einem Prozent des Kapitals und dem Betrage der durch die fortschreitende Amortisation ersparten Zinsen zu tilgen sind, durch gegenwärtiges Privilegium Unsere

# My Wilhelm, z Bożéj łaski Król Pruski i t. d.

W skutek uchwały, przez stany powiatowe powiatu Babimoskiego na sejmie powiatowym z dnia 29. Listopada 1864. postanowionej, tyczącej się poparcia budowy kolei żelaznej od Guben i od Frankfurtu do Poznania zapisaniem kapitału akcyjnego w ilości 34,000 talarów, jako i nabycia potrzebnego na koléj i dworce gruntu z funduszów powiatu, i obmyślenia wszelkich potrzebnych na to środków pieniężnych za pomocą pożyczki, udzielamy na wniosek rzeczonych stanów powiatowych: aby im wolno było końcem tym wystawić opiewające na każdego dzierzyciela, kuponami prowizyjnemi opatrzone, ze strony wierzycieli niewypowiedzialne obligacye w przyjętej ilości 49,000 talarów, na mocy §. 2. prawa z dnia 17. Czerwca 1833., na wystawienie obligacyi w ilości 49,000 talarów, wyraźnie: czterdziestu dziewięciu tysięcy talarów, które w biletach:

podług dołączonego szematu wygotowane, za pomocą podatku powiatowego prowizyą pięć od sta rocznie opłacane i w porządku, jaki się losem oznaczy, rocznie, począwszy od roku 1866., za pomocą przynajmniej jednego od sta kapitału rocznie i kwoty oszczędzonych w skutek postępującej amortyzacyi prowizyi umarzane być mają, niniejszym przywilejem Nasze

in holdschiem Arminers der Arminer und am t. Juli jeden Jahres, Do tal.

b mit venigsiene jahrlich Ginem Progent besolltob, za poraoca przynami wyconego od sta

restende Almortifation erfparten Sinfen zu rifgen stelle posteppiaceillamortyzze gingbowiewi itma-

landesherrliche Genehmigung mit der rechtlichen Wirkung ertheilen, daß ein jeder Inhaber dieser Obligationen die daraus hervorgehenden Rechte, ohne die llebertragung des Eigenthums nachweisen zu dürfen, geltend zu machen befugt ist.

Das vorstehende Privilegium, welches Wir vorsbehaltlich der Rechte Dritter ertheilen und wodurch für die Befriedigung der Inhaber der Obligationen eine Gewährleistung Seitens des Staats nicht übernommen wird, ist durch die Gesetz-Samm-lung zur allgemeinen Kenntniß zu bringen.

Urkundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Schloß Babelsberg, den 30. Oftober 1865.

#### (L. S.) Wilhelm.

v. Bodelschwingh. Gr. v. Itenplit.
Gr. zu Eulenburg.

Królewskie zezwolenie z tym prawnym skutkiem, iż każdy dzierzyciel obligacyi tychże wynikających ztąd praw dochodzić może, nie potrzebując udowadniać przelania własności.

Przywiléj powyższy, który ze zastrzeżeniem praw trzecich osób udzielamy, a którym pod względem zaspokojenia dzierzycieli obligacyi rękojmia ze strony Rządu się nie przyjmuje, należy Zbiorem praw do publicznéj podać wiadomości.

Na dowód Nasz Najwyższy własnoręczny podpis i Królewska pieczęć.

Dan w zamku Babelsberg, dnia 30. Października 1865.

## (L. S.) Wilhelm.

Bodelschwingh. Hr. Itzenplitz.

Hr. Eulenburg.

Bodelschwingh. Hr. Itzenplitz.

Provinz Posen, Regierungsbezirk Posen.

#### Obligation des Kreises Bomft

Littr. .... M ....

über ..... Thaler Preußisch Kurant.

Muf Grund des unterm ..... bestätigten Rreistagsbeschlusses bes Rreises Bomst vom 29. November 1864. wegen Aufnahme einer Schuld von 49,000 Thalern bekennt sich die standische Kommission des Kreises Bomst für den Bau der Guben-Frankfurt-Posener Gisenbahn Ramens des Rreises durch diese, für jeden Inhaber gultige, Seitens des Glaubigers unkundbare Berschreibung zu einer Schuld von ..... Thalern Preußisch Kurant, welche fur den Kreis kontrahirt worden und mit funf Prozent jahrlich zu verzinsen ist.

Die Rudzahlung der ganzen Schuld von neun und vierzig Tausend Thalern geschieht vom Jahre 1866. ab allmälig aus einem zu diesem Behufe gebildeten Tilgungsfonds von wenigstens Ginem Prozent des Kapitals jahrlich, unter 3u=

wachs der Zinsen von den getilgten Schuldraten.

Die Folgeordnung der Ginlosung der Schuldverschreibungen wird burch das Loos bestimmt. Die Ausloofung erfolgt vom Jahre 1866. ab in dem Monate Dezember jeden Jahres. Der Kreis behålt sich jedoch das Recht vor, den Tilgungsfonds durch größere Ausloosungen zu verstärken, sowie sammtliche noch umlaufende Schuldverschreibungen zu fundigen.

Die ausgelooften, sowie die gekundigten Schuldverschreibungen werden unter Bezeichnung ihrer Buchstaben, Nummern und Betrage, sowie des Termins,

an welchem die Ruckzahlung erfolgen soll, öffentlich bekannt gemacht.

Diefe Bekanntmachung erfolgt feche, drei, zwei und Ginen Monat vor dem Zahlungstermine in dem Umtsblatte der Koniglichen Regierung in Posen, sowie in ber Posener Zeitung und in bem Staatsanzeiger.

Bis zu dem Tage, wo solchergestalt das Rapital zu entrichten ist, wird es in halbjährigen Terminen, am 2. Januar und am 1. Juli jeden Jahres, von heute an gerechnet, mit funf Prozent jahrlich in gleicher Munzsorte mit

jenem verzinset.

Die Auszahlung der Zinsen und des Rapitals erfolgt gegen bloße Rud= gabe der ausgegebenen Zinskupons, beziehungsweise dieser Schuldverschreibung, bei der Kreis-Kommunalkasse in Wollstein, und zwar auch in der nach dem Eintritt des Falligkeitstermins folgenden Zeit, sowie bei der Provinzial-Hulfskaffe in Posen, bei letterer jedoch nur mahrend eines halben Jahres nach der Källigkeit.

Prowincya Poznańska, obwód regencyjny Poznański.

#### Obligacya

# powiatu Babimoskiego

Lit. .... № .....

na ...... talarów Pruską grubą monetą.

Na mocy zatwierdzonej pod dniem ..... uchwały sejmu powiatowego powiatu Babimoskiego z dnia 29. Listopada 1864. względem zaciągnienia długu w ilości 49,000 talarów, przyznaje się komisya stanowa powiatu Babimoskiego dla budowy kolei żelaznéj Guben-Frankfurtsko-Poznańskiej, imieniem powiatu, niniejszym, dla każdego dzierzyciela ważnym, ze strony wierzyciela niewypowiedzialnym zapisem, do długu w ilości ...... talarów Pruską grubą monetą, który na rzecz powiatu został zaciągniony, a prowizyą pięć od sta rocznie winien być opłacany.

Spłacanie całego długu w ilości czterdziestu dziewięciu tysięcy talarów nastąpi, począwszy od roku 1866. stopniowo z utworzonego na ten cel funduszu amortyzacyjnego za pomocą przynajmniej jednego od sta kapitału rocznie, pod dorastaniem prowizyi od umorzonych rat dłużnych.

Porządek wykupywania zapisów dłużnych oznaczy się losem. Wylosowywanie nastąpi, począwszy najpóźniej od roku 1866., w miesiącu Grudniu każdego roku. Powiat zastrzega sobie przecież prawo, zasilania funduszu amortyzacyjnego za pomocą liczniejszych wylosowywań, jako i wypowiedzenia wszystkich kursujących jeszcze zapisów dłużnych.

Wylosowane, jako i wypowiedziane zapisy dłużne, mają z oznaczeniem liter, numerów i kwot, tudzież terminu zwrotu, być publicznie

ogłaszane.

Ogłaszanie to nastąpi w sześć, trzy, dwa i jeden miesiąc przed terminem spłaty, dziennikiem urzędowym Królewskiej Regencyi Po-

znańskiej, tudzież gazetą Poznańską i Donosicielem Rządowym.

Aż do dnia, w którym kapitał tym sposobem ma być spłacony, uiszczać się będzie odeń równą monetą w półrocznych terminach 2. Stycznia i 1. Lipca każdego roku, licząc od dnia dzisiajszego, pięć od sta

prowizyi rocznie.

Wypłacanie prowizyi i kapitału nastąpi za samym zwrotem wydanych kuponów prowizyjnych, względnie niniejszego zapisu dłużnego, w kasie powiatowej komunalnej we Wolsztynie, a to również w czasie, który nastąpi po terminie spłaty, tudzież w kasie prowincyalnéj pomocniczéj w Poznaniu, w téjże ostatniej przecież li przez pół roku po terminie spłaty.

Mit der zur Empfangnahme des Kapitals präsentirten Schuldverschreisbung sind auch die dazu gehörigen Zinskupons der späteren Fälligkeitstermine zurückzuliefern. Für die fehlenden Zinskupons wird der Betrag vom Kapitale abgezogen.

Die gekündigten Kapitalbeträge, welche innerhalb dreißig Jahren nach bem Rückzahlungstermine nicht erhoben werden, sowie die innerhalb vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres der Fälligkeit nicht erhobenen Zinsen, verjähren zu Gunsten des Kreises.

Das Aufgebot und die Amortisation verlorener oder vernichteter Schuldverschreibungen erfolgt nach Borschrift der Allgemeinen Gerichts Dronung Theil I. Titel 51. §§. 120. sequ. bei dem Königlichen Kreisgerichte in Wollstein.

Zinskupons können weder aufgeboten, noch amortisirt werden. Doch soll bemjenigen, welcher den Verlust von Zinskupons vor Ablauf der vierjährigen Verjährungsfrist bei der Kreisverwaltung anmeldet und den stattgehabten Besit der Zinskupons durch Vorzeigung der Schuldverschreibung oder sonst in glaubshafter Weise darthut, nach Ablauf der Verjährungsfrist der Betrag der angemeldeten und dis dahin nicht vorgekommenen Zinskupons gegen Quittung ausgezahlt werden.

Mit dieser Schuldverschreibung sind .... halbjährige Zinskupons bis zum Schlusse des Jahres 1870. ausgegeben. Für die weitere Zeit werden Zinskupons auf fünfjährige Perioden ausgegeben.

Die Ausgabe einer neuen Zinskupons-Serie erfolgt bei der Kreis-Kommunalkasse zu Wollstein, sowie bei der Provinzial-Hülfskasse zu Posen gegen Ablieferung des der alteren Zinskupons-Serie beigedruckten Talons. Beim Verluste des Talons erfolgt die Aushandigung der neuen Zinskupons-Serie an den Inhaber der Schuldverschreibung, sosern deren Vorzeigung rechtzeitig geschehen ist.

Zur Sicherheit der hierdurch eingegangenen Verpflichtungen haftet der Kreis mit seinem Vermögen.

Dessen zu Urkunde haben wir diese Ausfertigung unter unserer Namens= Unterschrift vollzogen.

Bollstein, den .. ten ...... 18. .. sone konkbur joidenann

Die ständische Kommission für den Bau der Guben Frankfurts Posener Eisenbahn.

danych kuponow prowizyjnych, względnie projejszego zajuso dłużnego w kane powiatowej komunalnej wo w obejszego. Ja to yownież w czasec

Ze zapisem dłużnym, dla wybrania kapitału prezentowanym, winny zarazem być zwrócone należące doń kupony prowizyjne terminów późniejszych. Za brakujące kupony prowizyjne potrąci się kwota z kapitału.

Wypowiedziane kwoty kapitałowe, nie wybrane w przeciągu lat trzydziestu po terminie spłaty, tudzież prowizye, nie pobrane w przeciągu lat czterech po upływie roku kalędarzowego, w którym przypadł termin spłaty, ulegną przedawnieniu na rzecz powiatu.

Wywoływanie i amortyzacya zagubionych lub zniweczonych zapisów dłużnych nastąpi na mocy przepisu Powszechnej Ordynacyi Sądowej Części I. Tytułu 51. §§. 120. seq. u Królewskiego sądu powiatowego we Wolsztynie.

Kupony prowizyjne nie ulegają ani wywołaniu, ani umorzeniu. Jednakowoż temu, coby o zagubieniu kuponów prowizyjnych przed upływem czteroletniego terminu przedawnienia administracyi powiatowej doniósł i z posiadania kuponów prowizyjnych okazaniem zapisu dłużnego albo w inny wiarogodny sposób się wylegitymował, wypłaci się po upływie terminu przedawnienia kwota podanych a dotąd nie zauważonych kuponów prowizyjnych za kwitem.

Z niniejszym zapisem dłużnym wydanych jest ..... półrocznych kuponów prowizyjnych aż do końca roku 1870. Na dalszy czas wydawane będą kupony prowizyjne na pięcioletnie peryody.

Wydanie nowéj seryi kuponów prowizyjnych nastąpi w kasie powiatowej komunalnej we Wolsztynie, tudzież w kasie prowincyalnej pomocniczej w Poznaniu, za oddaniem talonu, do dawniejszej seryi kuponów prowizyjnych przyłączonego. W razie zaguby talonu wyda się nowa serya kuponów prowizyjnych dzierzycielowi zapisu dłużnego, gdyby okazanie tegoż zawczasu było nastąpiło.

Za pewność przejętych niniejszém obowiązań odpowiada powiat swoim majątkiem.

W dowód tegoż ekspedycya niniejsza podpisem naszym opatrzona. Wolsztyn, dnia .... 18...

Komisya stanowa dla zbudowania kolei żelaznéj Guben-Frankfurtsko-Poznańskiej. proving Posen, Regierungsbezirk Posen.

#### Bins = Rupon

.... Gerie

zu der

#### Kreis Dbligation des Kreises Bomft

Littr. .... 16 .....

über .... Thaler zu .... Prozent Zinsen über .... Thaler .. Silbergroschen.

Der Inhaber bieses Zinskupons empfängt gegen bessen Ruckgabe in der Zeit vom ... bis ... resp. vom ... ten ... bis ... resp. vom ... ten ... bis ... resp. vom ... ten ... bis ... ... bis ... ... wom ... ten ... Dbligation für das Halbjahr vom ... bis ... ... mit ... Thalern ... Silbergroschen bei der Kreis-Kommunalkasse zu Wollstein und bei der Provinzial-Hulfskasse in Posen.

Bollstein, ben ..... 18..

Die ständische Kommission für den Bau der Guben-Franksurt= Posener Gisenbahn.

Dieser Zinskupon ist ungultig, wenn bessen Geldbetrag nicht innerhalb vier Jahren nach Ablauf bes Kalenderjahres der Falligkeit erho= ben wird.

Prowincya Poznańska, obwód regencyjny Poznański.

## Kupon prowizyjny

adoptions was an all serya

do

#### obligacyi powiatowej powiatu Babimoskiego

Lit. ..... 1 .....

na ..... talarów po ...... od sta prowizyi na ..... talarów ..... srebrnych groszy.

Wolsztyn, dnia .... 18...

#### Komisya stanowa dla zbudowania kolei żelaznéj Guben-Frankfurtsko-Poznańskiej.

Niniejszy kupon prowizyjny staje się nieważnym, jeżeli waluta jego w przeciągu czterech lat po upływie roku spłaty wedle kalędarza, nie będzie pobraną. Provinz Posen, Regierungsbezirk Posen.

Regiebung beiter Duffelbur, über Bachterung

#### Kreis = Obligation des Kreises Bomft.

Der Inhaber dieses Talons empfängt gegen deffen Ruckgabe zu der Obligation des Kreises Bomst Littr. .... No .... über ..... Thaler à .... Prozent Zinsen die .. te Gerie Zinskupons fur die funf Jahre 18.. bis 18.. bei ber Kreis-Rommunalkaffe in Wollstein, sowie bei ber Provinzial= Hulfskasse in Posen, sofern nicht rechtzeitig von dem als solchen legitimirten Inhaber ber Obligation bagegen Widerspruch erhoben worden ift.

Die ständische Kommission für den Ban der Guben-Frankfurt-Posener Eisenbahn.

Prowincya Poznańska, obwód regencyjny Poznański. bolima bei zeenmet obligaci powiatowel of strategywania drogi, piko swaowki prava bominegenia ned or strategy obstanowie

one Gragic w kearle maxistower Lonnandhal tobattly seasowing trake province the sur

#### obligacyi powiatowéj powiatu Babimoskiego.

Dzierzyciel niniejszego talonu odbierze za jego zwrotem do obli-po ..... od sta prowizyi .. ta seryą kuponów prowizyjnych na pięć lat, to jest od 18.. do 18.., w kasie powiatowej komunalnej we Wolsztynie, jako i w kasie prowincyalnéj pomocniczéj w Poznaniu, jeżeliby naprzeciw temu ze strony legitymowanego dzierzyciela obligacyi nie był wnie-

Komisya stanowa dla zbudowania kolei żelaznéj Guben-Frankfurtsko-Poznańskiej.

ben Finderparation and detaillimiter für Danbel, Ministra skarbu i der Ministra handlu open

(Nr. 6223.) Allerhöchster Erlaß vom 30. Oktober 1865., (No. 6223.) betreffend die Berleihung der siskalischen Borzrechte für den Bau und die Unterhaltung einer Gemeinde = Chaussee von Kempen, im Regierungsbezirk Düsseldorf, über Wachtendonk, Wankum und Herongen nach Benlo, an die Gemeinden Kempen, Schmalbroich, Wachtendonk, Wankum und Herongen.

Rachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage ben Bau einer Gemeinde : Chauffee von Rempen, im Regierungsbezirk Duffeldorf, über Wachtendonk, Wankum und Herongen nach Benlo genehmigt habe, verleihe 3ch hierdurch ben Ge= meinden Rempen, Schmalbroich, Bachtendonk, Wankum und Herongen das Expropriationsrecht fur die gu diefer Chauffee erforderlichen Grund= fluce, imgleichen bas Recht zur Entnahme ber Chauffeebau- und Unterhaltungs-Materialien, nach Maafgabe ber fur die Staats-Chausseen bestehen= ben Borschriften, in Bezug auf diese Strafe. Bu= gleich will Ich ben genannten Gemeinden gegen Uebernahme ber funftigen chausseemaßigen Unter= baltung ber Strafe das Recht zur Erhebung des Chauffeegelbes nach den Bestimmungen des für bie Staats = Chauffeen jedesmal geltenden Chauffee= geld-Tarifs, einschließlich der in demfelben enthaltenen Bestimmungen über bie Befreiungen, sowie der sonstigen die Erhebung betreffenden zusätzlichen Borfcbriften, wie diese Bestimmungen auf den Staats= Chausseen von Ihnen angewandt werden, hierdurch verleihen. Auch sollen die dem Chauffeegeld = Ta= rife vom 29. Februar 1840. angehängten Beffimmungen wegen ber Chauffeepolizei = Bergeben auf die gedachte Straße zur Unwendung fommen.

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetz-Sammlung zur offentlichen Kenntniß zu bringen. Schloß Babelsberg, den 30. Oktober 1865.

Wilhelm.

v. Bobelschwingh. Gr. v. Igenplig.

den Finanzminister und den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Najwyższe rozporządzenie z dnia 30. Października 1865., tyczące się nadania gminom Kempen, Schmalbroich, Wachtendonk, Wankum i Herongen praw fiskalnych na zbudowanie i utrzymywanie żwirówki gminnéj od Kempen, w obwodzie regencyjnym Duesseldorfskim, przez Wachtendonk, Wankum i Herongen do Venlo.

Zezwoliwszy rozporządzeniem Mojém z dnia dzisiajszego na zbudowanie żwirówki gminnéj od Kempen, w obwodzie regencyjnym Duesseldorfskim, przez Wachtendonk, Wankum i Herongen do Venlo, nadaję niniejszém gminom Kempen, Schmalbroich, Wachtendonk, Wankum i Herongen prawo ekspropryacyi gruntów na żwirówkę tę potrzebnych, tudzież prawo brania materyałów na budowę i utrzymywanie żwirówek, w miarę przepisów, jakie istnieją co do żwirówek Rządowych, ze zastósowaniem do téjże drogi. Zarazem nadaję rzeczonym gminom, za przejęciem przyszłego utrzymywania drogi jako żwirówki, prawo pobierania szosowego na mocy postanowień taryfy szosowego, jaka każdocześnie dla żwirówek Rządowych jest ważną, włącznie zawartych w niéj postanowień co do uwolnień, jako i innych tyczących się pobierania przepisów dodatkowych, tak jak postanowienia te WPanowie zastósowują po żwirówkach Rządowych. Także i postanowienia dodatkowe taryfy szosowego z dnia 29. Lutego 1840., tyczące się przestępstw policyjnych szosowych, powinny do rzeczonéj drogi być zastósowywane.

Rozporządzenie niniejsze należy Zbiorem praw do publicznéj podać wiadomości. Zamek Babelsberg, d. 30. Października 1865.

#### Wilhelm.

Bodelschwingh. Hr. Itzenplitz.

Ministra skarbu i do Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych. (Nr. 6224.) Allerhochfter Erlag vom 30. Oftober 1865., betreffend bie Berleihung bes Rechts zur Erhebung eines Chauffeegeldes an ben Grafen Bu Stolberg = Wernigerode auf ber von ihm in der Graffchaft Wernigerobe, im Regierung8= bezirk Magdeburg, ausgebauten Chaussee von Ilfenburg über Bedenstedt nach Schmakfelb.

Unf Ihren Bericht vom 15. d. Mts. will Ich bem Grafen zu Stolberg = Wernigerobe in Bezug auf die von ihm in der Grafschaft Wernigerobe, im Regierungsbezirk Magdeburg, ausgebaute Chauffee von Ilfenburg über Bedenftedt nach Schmatfeld, gegen die Hebernahme ber chauffeemäßigen Unterhaltung berfelben, bas Recht gur Erhebung eines einmeiligen Chauffeegelbes nach bem fur die Staats-Chauffeen jedesmal geltenden Tarife, einschließlich ber in demfelben enthaltenen Bestimmungen über die Befreiuungen, sowie ber sonstigen die Erhebung betreffenden zusätlichen Borschriften, wie diese Bestimmungen auf ben Staats-Chaussen von Ihnen angewandt werben, hierdurch verleihen.

Diefer Mein Erlag ift burch die Gefet= Sammlung zur offentlichen Renntniß zu bringen. Schloß Babelsberg, ben 30. Oftober 1865.

# Wilhelm.

v. Bodelschwingh. Gr. v. Igenplig.

Un ben Finanzminister und den Minister fur Sandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

Nr 6227) smerbioffer Celiff von 27, Rouniber 1865., (No. 6223) Niwyisse rozpurządzenie z dula . (No. 6224.) Najwyższe rozporządzenie z dnia 30. Pazornika 1865., tyczące się nadania Hrabiemu Stolberg-Wernigerode prawa pobierania szosowego na wybudowanéj przezeń w Hrabstwie Wernigerode, w obwodzie regencyjnym Magdeburskim, żwirówce od Ilsenburg przez Veckenstedt do Schmatzdass ber Ditpreußischen Landichaff. bletaenbe Hen

> berungen des Reglements für die Kenersogierar Na sprawozdanie WPanów z dnia 15. b. m. nadaję niniejszém Hrabiemu Stolberg-Wernigerode pod względem wybudowanej przezeń w Hrabstwie Wernigerode, w obwodzie regencyjnym Magdeburskim, żwirówki od Ilsenburg przez Veckenstedt do Schmatzfeld, za przejęciem utrzymywania jéj jako żwirówki, prawo pobierania jednomilowego szosowego na mocy taryfy, jaka każdocześnie dla żwirówek Rządowych jest ważną, włącznie zawartych w niéj postanowień co do uwolnień, jako i innych tyczących się pobierania przepisów dodatkowych, tak jak postanowienia te WPanowie zastósowują po żwirówkach Rządowych.

Rozporządzenie niniejsze należy Zbiorem praw do publicznéj podać wiadomości.

Zamek Babelsberg, dnia 30. Października Bestimming a Short augen eidt werde 1865.

# Wilhelm.

Bodelschwingh. Hr. Itzenplitz.

Do Ministra skarbu i do Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych.

(Nr. 6225.) Allerhöchster Erlaß vom 27. November 1865., betreffend die Abanderung der Gg. 15. 43. b. und 73. des Reglements für die Feuersozietät der Ostpreußischen Landschaft vom 30. De= 3ember 1837.

Auf den Bericht vom 20. November d. J. will Ich in Folge der Beschlüsse des 25. Generallandtages der Ostpreußischen Landschaft folgende Aensberungen des Reglements für die Feuersozietät der Ostpreußischen Landschaft vom 30. Dezember 1837. (Geseß=Samml. für 1838. S. 143. ff.) genehmigen.

#### generinger Magdel . 21 . 2 u gwirowki od Ilsen-

Jeder dem Verbande der General = Feuersspielat der Osipreußischen Landschaft neu Hinzustretende ist fortan nur verpflichtet, die Feuersspielatet = Beiträge mit dem Beginne dessenigen Quartals, in welchem sein Beitritt erfolgt ist, an die General = Feuersozietats = Kasse zu entrichten. Bei der Erhöhung schon bestehender Versicherungen sindet eine gleiche Vergünstigung statt.

#### meroida vaelen 3u s. 43. b.

Der S. 43.b., mit Ausschluß des letten Sates, wird aufgehoben. Un seine Stelle tritt folgende Bestimmung.

Den polizeilichen Verordnungen unbeschadet, sind die Versicherten gegen die Sozietät verpflichtet, folgende Löschgeräthe stets in brauchbarem Stande zu erhalten:

- a) bei jedem nicht massiv gedeckten Wohn= hause eine Leiter, die bis an den Forst reicht;
- b) zu jedem Schornstein einen Eimer von Leber, Hanf oder Metall;
- c) auf brei Gebaude einen Feuerhaten;

(No. 6225.) Najwyższe rozporządzenie z dnia 27. Listopada 1865., tyczące się odmiany §§, 15. 43. b. i 73. regulaminu dla towarzystwa ogniowego Wschodnio-Pruskiego ziemstwa z dnia 30. Grudnia 4837.

Na sprawozdanie z dnia 20. Listopada r. b. zezwalam w skutek uchwał 25 walnego sejmu Wschodnio-Pruskiego ziemstwa na następujące odmiany regulaminu dla towarzystwa ogniowego Wschodnio-Pruskiego ziemstwa z dnia 30. Grudnia 1837. (Zbiór praw na rok 1838. str. 143 sequ.).

# chan rosener Do §. 15.

Każdy przystępujący nowo do związku jeneralnego towarzystwa ogniowego Wschodnio-Pruskiego ziemstwa, ma odtąd być tylko obowiązanym do opłacania do kasy jeneralnego towarzystwa ogniowego składek towarzystwa ogniowego, począwszy od rozpoczęcia kwartału tego, w którym przystąpienie nastąpiło. Przy zwyższaniu zabezpieczeń już istniejących, powinno równe mieć miejsce uprawnienie.

#### 1999 sid bru Do S. 43. b.

§. 43. b., z wyjątkiem ostatniego zdania, się znosi. W jego miejsce następujące wstępuje postanowienie.

Bez uwłaczania ustawom policyjnym, obowiązani są asekuraci względem towarzystwa, utrzymywać następujące narzędzia pożarne każdéj chwili w stanie do użycia zdatnym:

- a) przy każdym domu mieszkalnym, nie pokrytym masyw, drabinę, aż pod sam wierzch sięgającą;
- b) do każdego komina jeden węborek skórzany, konopiany lub metalowy;
- c) na trzy domy jeden bosak;

d) auf die kleinste Ortschaft und auf jede sechs Häuser ein Wasserkuven (eine Rufe), wobei ein Raderkuven die Stelle von zwei gewöhnlichen Feuerkuven vertreten kann.

Wenn ausgemittelt wird, daß diese Loschgerathe ganz oder zum Theil bei dem Brande gefehlt haben, so soll eine Ordnungsstrafe von 1 bis 100 Thalern zur Sozierätskasse eingezogen werden. Bis zur definitiven Festegung dieser Ordnungsstrafe durch das Kollegium wird der vierfache Anschaffungswerth der defektirten Stücke von der Brandvergütung in Abzug gebracht.

#### 3 u S. 73.

Dieser Paragraph wird aufgehoben und tritt an seine Stelle folgende Bestimmung.

Die Bezirkskommissarien, sowie deren Stellvertreter erhalten für jede Reise, welche sie im Interesse der Versicherten unternehmen, ein Pauschquantum von zwei Thalern als Reisekosten und Diaten aus der Sozietatskasse gezahlt. Die Halfte dieser Summe wird von den Betheiligten wieder zur Kasse eingezogen.

Jede Entschädigung fällt fort, wenn der Wohnort des Rommissarius resp. Stellverstreters von dem betreffenden Orte des außzusührenden Geschäftes nur & Meile oder weniger entfernt ist, sowie auch in allen den Fällen, in welchen die Rommissarien resp. Stellvertreter durch eigene Schuld genöthigt sind, eine Reise derselben Angelegenheit halber zu wiederholen.

Die beiden Ussiirten, welche der Ginsladung des Bezirkskommissarius oder seines Stellvertreters zu den Geschäften des Bezirks-Romités ohne weiteren Unterschied der Entsfernung Folge zu leisten verpflichtet sind, haben deshalb überhaupt auf keine Bergütung Unspruch.

d) na najmniejszą posadę i na każde sześć domów jednę stągiew, przyczém jedna stągiew na kółkach być może za dwie zwyczajne stągwie ogniowe.

Gdyby się okazało, iż tych narzędzi podczas pożaru albo wcale nie było, lub po części brakowało, ma być ściągniętą do kasy towarzystwa kara porządkowa od 1 do 100 talarów. Aż do ostatecznego ustanowienia téjże kary porządkowéj przez kolegium, potrąci się poczwórna wartość sprawienia brakujących sztuk od bonifikacyi ogniowej.

#### Do §. 73.

Paragraf ten znosi się, a w jego miejsce wstępuje postanowienie następujące.

Komisarze obwodowi, jako i zastępcy ich, pobierać mają za każdą podróż, którąby w interesie asekuratów odbyli, kwotę ryczałtową w ilości dwóch talarów kosztów podróży i dyet z kasy towarzystwa. Połowa sumy téj ściągnie się od interesentów znów napowrót do kasy.

Żadnego wynagrodzenia dawać się nie będzie, jeżeliby miejsce zamieszkania komisarza resp. zastępcy od miejsca odbyć się mającéj czynności tylko ½ mili lub mniéj było oddaloném, tudzież we wszystkich tych przypadkach, w którychby komisarze resp. zastępcy z własnéj winy musieli powtórną w téj saméj sprawie odbyć podróż.

Obaj asocyusze, którzy wezwaniu komisarza obwodowego, lub jego zastępcy, na czynności komitetu bez wszelkiej różnicy odległości zadość czynić są obowiązani, nie mają ztąd żadnego zgoła prawa do wynagrodzenia.

Diefer Mein Erlaß ist durch die Gesetz= Sammlung zu publiziren. praw ogłosić. praw ogłosić.

Berlin, den 27. November 1865.

Rozporządzenie to Moje należy Zbiorem

Berlin, dnia 27. Listopada 1865. general amobilities of Pennendance survey

#### Wilhelm.

Gr. zu Eulenburg.

new and Un on the winder of policy of the to den Minister des Innern.

#### Wilhelm.

Hr. Eulenburg.

Ministra spraw wewnętrznych.

(Nr. 6226.) Bekanntmachung, betreffend die Allerhochste Genehmigung ber von der Bojanomo = Pu= niger Chausseebaugesellschaft megen theil= weiser Amortisation ber Aftien gefaßten Beschluffe. Bom 29. November 1865.

Des Königs Majestat haben mittelst Allerhöchsten Erlasses vom 13. November 1865. die von der Bojanowo - Puniger Chauffeebaugefellschaft in der Generalversammlung vom 4. Mai 1865. wegen theilweiser Amortisation ber Aftien gefaßten, in bem notariellen Protofolle von demfelben Tage unter Mr. IV. enthaltenen Beschlusse zu geneh= migen geruht.

Der Allerhöchste Erlaß nebst den genehmigten Beschluffen wird durch das Umtsblatt der Ronig= lichen Regierung zu Posen befannt gemacht werden.

Berlin, den 29. November 1865.

Der Minister für Sandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

Gr. v. Igenplig.

(No. 6226.) Obwieszczenie, tyczące się Najwyższego zatwierdzenia uchwał, przez towarzystwo dla zbudowania żwirówki Bojanowsko-Punickiéj względem częściowej amortyzacyi akcyi postanowionych. Z dnia 29. Listopada 1865.

pertrain Cities the Hill Color Division Jego Królewska Mość raczył zatwierdzić Najwyższém rozporządzeniem z dnia 13. Listopada 1865., uchwały, przez towarzystwo dla zbudowania żwirówki Bojanowsko-Punickiej na walném zebraniu z dnia 4. Maja 1865. względem częściowej amortyzacyi akcyi postanowione, w notaryalnym protokóle z tego samego dnia pod No. IV. zawarte.

Najwyższe rozporządzenie wraz ze zatwierdzonemi uchwałami ogłosi się dziennikiem urzędowym Królewskiej Regencyi Poznańskiej.

Berlin, dnia 29. Listopada 1865.

rernung Kolge zu leisten verwirichtet find

Minister handlu, przemysłu i robót publicznych.

Hr. Itzenplitz. Komites offic weiteren Unterschied ber Ent

(Nr. 6227.) Bekanntmachung, betreffend die Allerhöchste Genehmigung des von der Schlesischen Feuerversicherungsgesellschaft zu Breslau besichlossen vierten Nachtrages zu dem Gestellschaftsstatut. Bom 29. November 1865.

Des Königs Majeståt haben mittelst Allerhöchsten Erlasses vom 6. d. M. den von der Schlessischen Feuerversicherungsgesellschaft zu Breslau in der Seneralversammlung vom 24. April d. J. besschlossenen vierten Nachtrag zu dem Gesellschaftsstatut zu genehmigen geruht.

Der Allerhöchste Erlaß nebst dem Statutnach= trag wird durch das Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Breslau bekannt gemacht werden.

Berlin, den 29. November 1865.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

Gr. v. Igenplig.

Der Minister des Innern.

Im Auftrage: malan meradam san m

Sulzer. iewoisessa meb

(No. 6227.) Obwieszczenie, tyczące się Najwyższego zatwierdzenia uchwalonego przez Szląskie towarzystwo ogniowe we Wrocławiu czwartego dodatku do statutu towarzystwa. Z dnia 29. Listopada 1865.

Jego Królewska Mość raczył zatwierdzić Najwyższém rozporządzeniem z dnia 6. b. m. uchwalony przez Szląskie towarzystwo ogniowe we Wrocławiu na walném zebraniu z dnia 24. Kwietnia czwarty dodatek do statutu towarzystwa.

Najwyższe rozporządzenie wraz z dodatkiem do statutu ogłosi się dziennikiem urzędowym Królewskiej Regencyi Wrocławskiej.

Berlin, dnia 29. Listopada 1865.

Minister handlu, przemysłu i robót publicznych.

Hr. Itzenplitz.

Minister spraw wewnętrznych.

Z polecenia: Trombe Topico

Sulzer.

(Nr. 6228.) Allerhöchster Erlaß vom 4. Dezember 1865., betreffend die kunftige Anstellung und Abfindung der Beamten des landschaftlichen Kreditvereins der Provinz Posen.

Auf Ihren Bericht vom 25. November d. J. will Ich den von der Generalversammlung des landschaftlichen Kreditvereins in der Provinz Posen im Jahre 1864. wegen Anstellung und Absfindung der Landschaftsbeamten gefaßten Beschluß bierdurch dahin genehmigen:

Die J. 56. 57. 102. 106. 137. 141. und 192. der landschaftlichen Rreditordnung bom 15. Dezember 1821. (Gefet = Samml. fur 1821. C. 324. ff.), sowie die sonstigen Bestimmungen in Betreff der lebenslänglichen Unstellung der Beamten des landschaftlichen Rreditvereins in der Proving Posen werden dahin geandert, daß die Wiederbesetzung er= ledigter landschaftlicher Alemter fortan auf Grund von Unstellungsvertragen erfolgt, in welchen entweder eine bestimmte Zeitdauer des Dienstverhaltniffes, die jedoch das Ende der Umortisation der 32prozentigen Pfandbriefe nicht überschreiten darf, festgestellt, oder die Rundigung des Dienstverhaltniffes vorbehalten wird. Den solchergestalt angestellten Beamten fann bei der Auflofung des Kreditinstituts, falls sie sich dann noch im Dienste deffelben befinden, eine Abfindung nach Maaßgabe der Bestimmung im S. 3. des landschaftlichen Denfions = Reglements gewährt werden.

Dieser Mein Erlaß ist durch die Geset = Samm= lung zu veröffentlichen.

Berlin, den 4. Dezember 1865.

Wilhelm. Gr. zu Gulenburg.

Un ben Minister des Innern. (No. 6228.) Najwyższe rozporządzenie z dnia 4. Grudnia 1865., tyczące się przyszłego mianowania i płacy urzędników Towarzystwa Kredytu ziemskiego w prowincyi Poznańskiej.

Na sprawozdanie WPana z dnia 25. Listopada r. b. zatwierdzam niniejszém uchwałę, przez walne zebranie Towarzystwa Kredytu ziemskiego w prowincyi Poznańskiej w roku 1864. względem mianowania i płacy urzędników ziemstwa postanowioną, w ten sposób:

§§. 56. 57. 102. 106. 137. 141. i 192. regulaminu Kredytu ziemskiego z dnia 15. Grudnia 1821. (Zbiór praw na rok 1821. str. 324 sequ.), jako i drugie względem dożywotnego mianowania urzędników Towarzystwa Kredytu ziemskiego w prowincyi Poznańskiej postanowienia, odmieniają się w ten sposób, że nowe obsadzanie opróżnionych urzędów ziemskich nastąpić odtąd powinno układami mianowania, w których bądź pewien przeciąg czasu stosunku służbowego – który przecież końca amortyzacyi 3½ procentowych listów zastawnych przechodzić nie powinien winien być ustanowiony, bądź wypowiedzenie stosunku służbowego ma być zastrzeżoném. Urzędnikom, w taki sposób zamianowanym, może przy rozwiązaniu instytutu kredytowego, jeżeliby natenczas mieli być jeszcze w urzędzie, dane być wynagrodzenie w miarę postanowienia §. 3. ziemskiego regulaminu pensyi.

Rozporządzenie to Moje należy Zbiorem praw ogłosić.

Berlin, dnia 4. Grudnia 1865.

#### Wilhelm.

Hr. Eulenburg.

Ministra spraw wewnętrznych.

(Nr. 6229.) Bekanntmachung, betreffend die Allerhöchste Genehmigung der von der Maschinenbau-Aktiengesellschaft "Bulkan" in Stettin am 14. Oktober 1865. beschlossenen Abanderungen ihres Gesellschaftsstatuts. Bom 4. Dezember 1865.

Des Königs Majeståt haben mittelst Allerhöchsten Erlasses vom 27. November 1865. die von der außerordentlichen Generalversammlung der Stettiner Maschinenbau-Aktiengesellschaft "Bulkan" am 14. Oktober 1865. beschlossenen Abanderungen des Gesellschaftsstatuts vom 9. März 1857. zu genehmigen geruht.

Der Allerhöchste Erlaß nebst dem Statutnach= trage wird durch das Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Stettin bekannt gemacht werden.

Berlin, den 4. Dezember 1865.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

Gr. v. Itenplit.

scure storuntu slukhowego ma bye za-

(No. 6229.) Obwieszczenie, tyczące się Najwyższego zatwierdzenia uchwalonych przez towarzystwo akcyjne dla budowy machin "Vulcan" w Szczecinie pod dniem 14. Października 1865. odmian statutu towarzystwa. Z dnia 4. Grudnia 1865.

Jego Królewska Mość raczył zatwierdzić Najwyższém rozporządzeniem z dnia 27. Listopada 1865. uchwalone przez nadzwyczajne walne zebranie Szczecińskiego towarzystwa akcyjnego dla budowy machin »Vulcan« pod dniem 14. Października 1865. odmiany statutu towarzystwa z dnia 9. Marca 1857.

Najwyższe rozporządzenie wraz z dodatkiem do statutu ogłosi się dziennikiem urzędowym Królewskiej Regencyi Szczecińskiej.

Berlin, dnia 4. Grudnia 1865.

Minister handlu, przemysłu i robót publicznych.

Hr. Itzenplitz.

my Et melleffepun ilnfraprovidet ers Citt. Aus

Redigirt im Bureau des Staats. Ministeriums.

Berlin, gebrudt in ber Koniglichen Geheimen Ober Sofbuchdruderei (R. v. Deder).

Redagowano w Biórze Ministerstwa Stanu.

Berlin, ezcionkami Królewskićj Tajnéj Nadwornéj drukarni (R. Decker).